# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche den 16. Februar 1820.

### Angekommene Frembe vom 10. Februar 1820.

Higer v. Milenefi aus Belenein, Hr. Gutsbesitzer Nehring aus Sokolnik l. in Nr. 243 auf ver Brestauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Aftrowski aus Retkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lakomiecti aus Nisom; Hr. Gutsbesitzer v. Edorozewski aus Woulomowo, Hr. Prezdiger Auchelmeister aus Santomysl, A. in Nr. 384 auf der Gerberstraße; Hr. Ranoznik Kowalski aus Sczepankowo, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmsstraße.

#### Dens 141. Februari (1884) in ihanned

hr. Gutsbesitzer v. Dewensti aus Sofolnif, hr. Gutsbesitzer v. Liskowski. aus Wulfa, I. in Nr. 243 auf ber Breslauerstr.; hr. Kaufmann Meyer aus Thorn, hr. Gutsbesitzer v. Debrogoisti aus Bagnia, hr. Dom. Pachter v. Twardowski aus Dziechowo, I. in Nr. 384 auf ber Gerberstraße; hr. Kaufmann Gerstenberg aus Steftin, hr. Gutsbesitzer Jarakowski aus Pinne, L. in Nr. 99 auf der Wilde.

#### Den 12. Februar.

hr: Gutebesitzer v. Zultoweff aus Konfinowo, li in Nr. 243 auf ber Bredtauerfir.; hr. Pachter Liffeworf aus Samter, hr. Gutebesitzer Rozuboreff aus Gorfa, hr. Gutebesitzer Cielecti aus Gorfa, f. in Nr. 165 auf der Wilhelmöstraße.

#### Den 13. Februar

Hr. Gutsbesitzer v. Goustlinowski aus Rokitnice, Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Golombin, Hr. Gutsbesitzer v. Starzynski aus Wiczec, I. in Ar. 251: auf der Breslauerftr.; Hr. Landrath Lesse aus Schlodau, I. in Ar. 451 auf der Gerberstraßes. Ab g e g a n g e u.

Hr. Graf v. Grabowski, Fr Gutsbefitzerin v. Chlapowska, Hr. Gutsbefitzer v. Bialoblocki, Hr. Gutsbefitzer v. Mileneki, Hr. Graf v. Potworowski, Hr. Erbsherr v. Arzyzanowski, Hr. Gutsbesitzer Dstrowski, Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowskii. Subhaftatione = Datent.

Das allhier sub Nro. 162. in ber Buttelftrage belegene, gu ber 3. G. Trepp= macherichen Concursmaffe gehörige, aus zwei maffiven Stagen befiebende Mohn= haus nebit Sofraum, worin ein maffives Stallgebaube befindlich ift, foll auf ben Antrag bes Curators ber gebachten Concuremaffe plus licitando verfauft 1817 na 7268 tal. 14 dgr., na wnioaperben.

Diefes Grundftuck ift im Monat Ja= nuar 1817 auf 7268 Athlr. 14 gGr. pliczną licytacyą ma bydź sprzedany. tarirt worden, und fann die diesfällige Taxa i warunki kupna moga bydz ber Registratur des unterzeichneten Lande rzenia przedłożone. gerichts nachgesehen werden. Wzywamy wszystkich ochotę ku-

bemnach aufgefordert, sich personlich chomości kwalisikuiących się, ażeby ober burch geseglich legitimirte Bevoll- się w oznaczonych niżey w ciągu sześć machtigte in ben binnen 6 Monaten und miesigey przed Deputowanym Seawar the description of the state of the sta

anne frien Subhaftatious-Terminen, mos zrana, o godzinie gtey w tuteyszym von der lette peremterifch ift; it unferm . Zamku Sądowym odbyć się maiących Gerichte-Locale vor bem Deputirten Land= terminach, z ktorych ostatni peremgerichtsrath Fromholz Bormittags um toryczny bydź ma, osobiście lub przez 9 Uhr einzufinden, und ihre Gebote gu swych prawnie upoważnionych Pel-Protocoll ju geben; ber Meifibietenbe nomocnikow stawili, i swe licyta do hat ben Zuschlag gegen baare, gur Salf- protokulu podali. te am Tage ber Publikation bes Abjudi= Naywięcey daiący spodziewać się fitorium zu erfolgende Bahlung bes Meift= gebote ohnfehlbar zu gemartigen. -

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo: iż dom pod liczbą 162 przy ulicy Butelskieg pokożony do massy konkursu J. G. Trepp machera należący, składaiący się z dwóch piętrów murowanych, maiący podworze z staynia murowana, otaxowany w miesiącu Styczniu r. sek Kuratora rzeczoney massy konkursowey więcey daiącemu przez pu-

Ture, fo wie die Pachtbedingungen, in w Registraturze Sadu swego do przey-

Die besithfähigen Kauflustigen werden pna maigcych i do nabycia tey nieru-

auf den 26. Kebruar w dniu 26. Lutego auf den 29. April 10 m w dniu 29. Kwietnia auf ben 19. Juli 1820, 11dan . . . w dniu 19. Lipca 1820,

catione Bescheides, gur andern Spalfte może, ie po nastąpioney, pierwszey aber am Tage ber Matural = Uebergabe polowie w dniu ogloszenia Resolutu des gedachten Grundflucks, en unfer Depos przysądzaiącego, w gotowiznie, w drugiey zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy

Die Eigenthums= ober andere Real=Un= foruche auf bas in Rebe ftebenbe Grund= find zu haben glauben, vorgelaben, biefelben in ben gedachten Terminen anzumelden, und zu bescheinigen, wibrigen= falls fie bamit pracludirt und ihnen bed= halb ein ewiges Stillschweigen wirb auferlegt werden, ber og st , soom si

estar preducto with a classenia re-Posen ben 22. November 1819.

from the second of the second with the water of the water of the water of the second o Ronigl, Preußisches Landgericht

Systems reed ican messychile Subhaffations = Patent

Das althier sub Nr. 143. in der Mefferschmidt-Gaffe belegene zu ber J. G. Treppmacherichen Conturd = Masse geho= rige maffine drei Etagen hohe Bohnhaud podworzem do massy konkursu Handnebft einem Sofiann, foll auf den An= lu Sukcesserow J. G. Treppmacherow trug bes Curators ber gebachten Cous należący, sprzedany bydź ma na wniofurd-Masse plus licitando verfauft werben. Diefes Grundfick ift im Monate Januar 1817 auf 4976 Riblir. 12 ggr. abgeschätt worden, und fann bie biedfallige Tare, fo wie die Raufbebingun= gen in ber Regiffratur bes unterzeichnetein Land-Gerichts nachgeseben merben,

Die befitfahigen Rauflustigen wer= ben benmach aufgefordert sich person lich ober burch geseglich legitimirte Bevollmachtigte in ben, Binnen feche Do= naten und zwar auf ben 26ften Re= bruar, auf ben 29 sien April und auf den Tyten Juli 1820 Borg

Schlieflich werben auch alle biejenigen, szacunkuwey ezyli plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz jego niezawodnie nastapi.

> Na koniec zapozywaia się wszycy, którzy prawne własności lub iakie inne realne pretensye do powyższego domu roscić by mogli, aby się w oznaczonych terminach stawili, i takowe pretensye swoie zameldowali. inaczey z niemi prekludowani zostana i wieczne milczenie nakazano im bedzie.

Poznań d. 22. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo iż dom tu przy ulicy Nożelney podliczba 143 położony na 3 piętra wysokości murowany z sek Kuratora rzeczonego konkursu, przez publiczną licytacyą. Ta nieruchomość otaxowana iest w miesiacu Styczniu 1817 na summe 4076 tal. 12 dgr. 19 10 10 10

Taxa i warunki kupna w Registraturze Sadu Naszego przedłożone bydź.

moga do przeyrzenia.

Wzywamy wszystkieli ochote kupna maiacych i kwalifikuiacych się do nabycia tey nieruchomości ażeby się w oznaczonych w przeciągu sześciu miesięcy przed Deputowanym Sędzią Fromholz w dniu 26. Lutego, 29. Kwietnia i 19. Lipça r. p.

mittage um 9 Uhr angesehten Subha- zrang o godzinie gtey w tutevszym Attione Zerminen, woodon ber britte zamku sądowym odbyć się mających and lette peremptorifd ift, in unferent terminach z ktorych ostatni peremto-Gerichte-Locale por dem Deputirten Land= ryczny bydź ma, osobiście lub przez Gerichte-Rath Frombelg einzufinden, und swych prawnie upoważnionych Pel. ihre Gebote zum Protofoll zu geben.

Der Meiftbickende hat den Buichlag Dublifation Des Adjudications = Befchei= bes, gur anberen Salfte aber am Zage Grundftucte, an unfer Depositum gn er= fchlbar zu gewärtigen.

Schlüglich werden auch alle biejenigen die Eigenthumes ober andere Real = Un= ktorzy prawo własności lub jakie ince fpruche auf bas in Rebe fichende Grund= realne pretensye do powyżev rzeczeffud zu haben glauben, vorgelaben, dies nego domu rościć by mogli, aby sie felben in den gedachten Terminen anzus woznaczonych terminach stawili, i melten und zu bescheinigen, widrigens takowe pretensye swoie zameldowali, falls fie bamit praffubirt, und ihnen a nastepnie udowodnili, inaczey deshalb ein ewiged Stillschweigen wird z niemi prekludowani zostana i wieauferlegt werben.

Ediftal = Borladung

nomocników stawili i swoie licyta do protokulu podali.

Naywiecey podaiący spodziewać gegen baare, zur Salfte am Tage ber sie mode, iz po nastapioney w pierwszey połowie w dniu ogłoszenia rezolutu przysądzającego w gotowiznie, ber Matural = lebergabe bes gebachten w drugiey zas polowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy folgende Bahlung Des Meiftgebots uns plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastapinada P - Baniani neda

Na koniec zapozywaią się wszyscy czne milczenie z tego względu naka-Posen ben 22. November 1819. Zane im bedzie.

Abniglich Preuf. Landgericht. Poznand. 22 Listopada 1819. Kvól. Pruski Sad Ziemiański,

Zapozew Edyktalny

Bon Geiten bes unterzeichneten Ge= Sad podpisany wiadomo niniev. richte wird hiermit befannt gemacht, baß szem czyni, iż termin likwidacyjny ber auf ben 12ten Januar 1820 in ber iw interessie konkursowym Leśnicze-Confurdiage Dee verflotbenen Burgers go Kozmierza Stanskiego na dzien und Rorffere Cafinife Cfaneli zu Mofchin 12. Stycznia 1820 r. wyznaczony, niaugefehre Liquidations-Termin aufgehos meyszem się znosi i nowy na dzieh Den, und ein neuer auf beit aten Mars 2. Marca 1820 r. zuana o godzinie

de an ben Radlag beffelben Unsprudie czony zostal. und Forberungen gu haben bermeinen, a dato binnen 3 Monaten, spatestens tych, którzy do pozostalości rzeczoaber in bem obigon Ternine entweder in nego Stanskiego pretensye mieć mo-Perfen oder durch zuläßige Bepollmach- ga, aby sie w ciągu trzech miesięcy horig anjugeben, und nachweisen, wie szym osobiscie, lub przez prawnie an die Maffe prafludiet und ihnen gegen w przeciwnym bowiem razie wszyscy Die übrigen Glaubiger ein ewiges Stille ci ktorzyby temu zadosyć nieuczynili,

fonlichem Ericheinen gehindert werden, Wierzycielom milczenie wieczne im und benen es an Bekanntichaft bier feh- nakazane bedzie. Ien follte, werben bie biefigen Juffig= Tym zas sikwidantom, którzy w Mener in Borfchlag gebracht, die fie mit szkode i którym tu zbywa na znaio-Bollmacht und Information verschen mosci, Iller. Mittelstaedta, Guderyafonnen.

y mery let przysadzenie on vmas

geschäft morten fint, sollen im Wege cey daigcemu sadownie sprzedane.

idensim,

1820 bor bem Landgerichtsrath From: 10, przed Delegowanym Konsylisboll frab um ro Uhr angefest worden. rzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz Bir laben baher alle biejerigen, wils wimieyscu posiedzen Sadu wyzna-

Zapozywamy przeto wszystkich tigte zu erscheinen, ihre Forderungen ge- a naypozniey zas na terminie powyżbrigenfalls biejenigen, welche bies nicht dozwolonych Pelnomocników stawili, thun, mit ihren etwanigen Forberungen pretensye swe podali i udowodnili, schweigen auferlegt wird. z pretensyami swemi do massy pre-Solchen Liquidanten, welche an per= kludowani zostana i przeciw drugim

Commiffarien Mittelftadt, Guderian und osobistem stawieniu sie doznają przena i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przed-Pofen den 25. October 1819. stawiamy, których pełnomocnictwem trat w ware downe stoewordigo and i informacya opatrzyć moga,

Ronigl, Proufifch, Landgericht. Poznań 25. Pazdziernika 1819. vyspelwysn sissa meiwodis mynda Krol Pruski Sad Ziemiański.

Subhafiations Patent. Patent Subhastacyiny.

pdarues holdrysew sinsspriew re's Dom mieszkalny murowany wraz Das hiefelbit ant Ringe miter z tylnem zabudowaniem in w rynku Mr. 86. belegene bem Ignat v Strauf pod Nr. 86. sytuowene, do Ur. Ignagehörige maffive Bohnhaus, nebst Sins cego Strauss nalegacy, ogolnie na ter = Gebauden, welche zusammen auf 7526 Tal. sadownie otaxowane, ma-7526 Rithlr. an Beith gerichtlich ig bydź w drodze exekucyi naywięder Erefution offentlich an ben Meiffe Sad podpisany wzywaige ninieg

alle biejeuigen, welche dieses Grundstud' minach w cym celu kaufen wollen, hiermit ein, in den bagu auf den 15ten Mark,

me sas juliwid autom.

fimir und Jofeph Gebruder Malandowick, dem gedachten Termin vorgeladen; widris genfalls bem Deifibietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Kaufschillings bie Loschung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ben fcer ausgehenben For= Berungen, und gwar ben lettern, ohne baff es zu biefem 3weck ber Produktion der Instrumente bedarf, verfügt wer= den mirbas worde of analysis Ist offe

Pofen ben 3. December 1819.

Bietenden verkauft werden. In war szem wszystkich ochote kupienia te-Das unterzeichnete Gericht ladet baber go domu maigeych, aby sie na ter-

na dzień r5. Marca do do na dzień 15. Maia d da s

den 15ten Mai und og na dzien 15. Lipca 1820, ben 15ten Juli 1820. zrand o godzinie g. przed Deputo-Bormittags um 9 Uhr vor dem Depus wanym Sedzią Ziemiańskim Elsner tirten, Landgerichtsrath Elsner, ange- wyznaczonym, z których ostatni iest festen Terminen, wobon der lette perems peremtorycznym, w miesseu zwytorifc ift, in dem Instruktionszimmer czaynym posiedzen naszego Sądounfered Gerichte ju erscheinen, und ihre wnictwa stawili, i swe licita do pro-Gebote zu Protofoll zu geben. tokolu podawali, poczem naywięcey Dem Meistbietenden wird bas Grunds daigcemu rzeczone mieruchomości. find adjudicirt werden. were interested przysądzone zostangu dun ? wydłow

Die Tare nebft ben Kanfebedingungen Taxa oraz warunki kupna moga fann in unserer Registratur nachgesehen bydz w naszey Registraturze przeyrzane. notice old medical called no

Bugleich werden die, dem Bobnorte Tudzież zapozywają się realnie nach unbefannten Real-Glaubiger, Sta- Wierzyciele z mieysca pobytu swego nielaud und Bincent Gebruder Dutfowefi, niewiadomi, iako to: Stanisław i der Huppfitus Massuremiez, und die Ca- Wincenty bracia Rutkowscy, Hipolit Mazurkiewicz, niemniey Kazimierz gur Bahrnehmung ihrer Gereihtsame in i Jozef bracia Malandowiczowie, weelu dopilnowania swych praw w terminie wyżey wspomnionym, w przeciwnym albowiem razie naywięcey dniący nierylko przysądzenie otrzyma: ale też po złożeniu sunmy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia nawet dokumentów rozrządzono zostanie non makes with the sensulated of the tors

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Konigl. Preußisches Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

igio . Ebictol = Borlabung.

Der Christoph Rausch Gigenthumer ber Windmuble zu Santopp, welcher im Jahre 1806 als Grenadier in bem Regimente Pring Heinrich zu Golbin, ins Feld geruckt, nicht gurudgefehrt ift, von fciuem Aufenthalt bis jest keine Nachricht gegeben und verftorben fein foll, wird mit feinen gurud gelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer, auf ben Untrag feiner borigen Chefrau ber jeht verebe= ligten Werner gebornen Rofina Dorothea Rausch, und bes Bormundes feiner Kin= ber Johann Rausch hiermit offentlich porgelaben, binnen 9 Monaten, fpateftens aber in dem auf den Toten Detober 1820. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz angesehten Termine entweber in Person ober ourch magige Bevolunachtigte zu erfcheinen, und weitere Unweifung ju ge= wartigen, fonft wird auf Tobeserklarung und mas bem anhängig, erfannt, und beffen Bermogen feinen befannten nache ften Erben ausgeantworfet werden.

Posen ben 13. September 1819.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

Subhaffationespatent.

So wird hierdurch bekaunt gemacht, daß die zum Nachlaß bes Papiermullers George Daniel Radland gehörige, bei Obrzycko belegene Stobniger Papiermuhste, nebst zugehörigen Stall, Speicher, 5½ Morgen Acker und 2½ Morgen Wiese

Zapozew Edyktalny.

Właściciel wiatraka w Santop, Krysztof Rausz, który w roku 1806 wstapiwszy do pułku Grenadyerów Xiażęcia Henryka w Soldyniu, wymaszerowal, niepowrócił, o swoim pobycie dotąd żadney wiadomości o sobie niedal, i podług doniesien niepewnych umrzeć miał, zapozywa się ninieyszém publicznie, wraz z swemi niewiadomemi Sukcessorami i spadkobiercami, na wniosek przeszley żony iego Rozyny Doroty z Rauszów teraz zamężney Werner, i Jana Rausz opiekuna nieletnich dzieci iego, aby w przeciągu 9. miesięcy, a naypóźniey na termin wyznaczony dnia 10. Października 1820., o godzinie o przed Deputowanym Kunoyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz osobiście, albo przez upoważnionego Pełnomocnika stawili się, i dalsze dyspozycye oczekiwali, przeciwnym bowiem razie, iako nieżyjący uznany będzie, i majątek jego navbliższym wiadomym Sukcessorom wydany zostanie.

Poznań d. 13. Wrześn. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, iż Papiernia Stobnicka do pozostałości papiernika Woyciecha Daniela Radland, należąca przy Obrzycku położona z przyległemi chlewami, spichlerzem  $5\frac{1}{2}$  morgi roli,  $2\frac{1}{2}$  morgi łąki

und Garten, auf ben Anfrag ber Nach-

ben 2ten November 1819. ben 4ten Januar 1820, und ben 15ten Mark 1820.

Bormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichteras Fromholz angesetzen Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll. Die Mühle nebst dem Zubehör ist gerichtlich auf 4250 Athlr. abgestschäft worden.

Alle, welche willens und vermögend find, dieses Grundfück zu kaufen, wersten hiermits eingeladen, in ben obigen Terminen zu erscheinen, und ihre Gebote zu Protokoll zu geben.

Nach Berlauf bes peremtorischen Termins wird bem Meistbietenben bas-Grundfiuck zugeschlagen werden.

Ferner werden aber auch noch diejenigen, welche bisher noch unbekannte Real = Ansprüche an dies Grundstück zu haben versmeinen, hierdurch aufgefördert, sich spästestens in dem peremtorischen Termine mit ihren Unsprüchen zu melden, oder zu gewärtigen, daß sie damit präkludirt wersden. Die gerichtliche Tare nebst Beschreisbung der Qualität des Grundstücks ist in unserer Registratur jederzeit einzusehen.

Pofen den 16. August 1819.

swimmer natering prot Chroycku potocoma a president ablement, spi-

whileven it more rell, at more late

z ogrodem, na wniosek Wierzy ciel tey pozostałości na terminach:

dnia 2. Listopada 1819; dnia 4. Stycznia 1820;

dnia 15. Marca 1820 zrana o godzinie 9tey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Papiernia wmowie będąca na 4,250 Tal. Sądownie otaxowana została.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy chęć i zdolność do nabyciateyże nieruchomości maią, aby się na terminach powyższych stawili, i licyta swe do protokółu podali.

Po upłynieniu terminu zawitego nieruchomość za naywiecey daiące mu przysądzoną zostanie.

Nakoniec zapozywamy wszystkich dotądi niewiadomych Wierzycieli, aby się z pretensyami swemi realnemi do teyże nieruchomości mianemi naypożniey w terminie zawitym zgłesili, wrazie zaś przeciwnym oczekiwali, że z takowemi prekludowani będą.

Poznań d. 16. Sierpnia 1819.

Adniglid Preuß, Landgericht, Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

on Daniel Radions actores

# Beilage zu Mr. 14. des Posener Intelligenz-Blatts.

# w. dala = 16. eRecess oscapity wis don oscarolital 2 Citation of con-

by Michelle Bogunila Smiles , który

Zapozew Edykadny.

war war II ide came

Der am 18ten Juni 1806 über bas Bermogen bes hiefigen judischen Sandelsmann Jacob Jfaac Horwig erofnete Concurs wird gegenwartig erneuert, und es werden daher alle, welche an diese Masse Unforuche und Forderungen zu haben ver= meinen, vorgelaben a dato binnen 9 200= chen fpateftene aber in dem auf ben 1 5. Mart 1820. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Frombolg an= gefehren Termine entweber in Perfon ober burch gulagige Bevollmachtigte gu er= fcbeinen, ihre Forderungen gehorig angugeben und nachzuweisen, widrigenfalls alle, welche bieß nicht thun, mit ihren etwanigen Forberungen an Die Maffe pra-Plubirt und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden wird.

Solden Liquidanten, welche am personichen Erscheinen gehitwert werden, und denen es hier an Bekannntschaft schsten sollte, werden die hiefigen Justiz-Rommissarien Mittelstädt, Mayer und Guderian in Vorschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Jusormatien versehen können.

Posen ben 7. October 1819. Denigl. Preugischte Landgericht.

ideo a cuana o godenic o praed

Zapozew Edyktalny.

Boillist Cauly you hier, inch

Coletale Citalion.

Konkurs nad maiatkiem tuteysée. go Starozakonnego Kupca Jakoba Izaaka Horwic dina 18. Czerwca 1806 r. otworzony, nimieyszem odnawia sie; zapozywaia się przeto ninieyszém wszyscy ci, którzy do massy tey pretensye rosczą, ażeby w przeciągu dziewieciu niedziel, a naypoźniey zas na terminie dnia 15. Marca 1820. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Fromholz wyznaczonym osobiście, lub przez legalnych Pelnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, wszyscy ci, którzy temu zadosyć nieuczynią, z swemi pretensyami do massy, prekludowanemi zostana, i przeciw Wierzycielom wieczne milczenie im nakazane Bedsle I wants . 10 mg 15d 13

Tym zaś likwidantom którzyby się stawić nie mogli, i którym tu zbywa na znaiomości na Mandataryuszów, którzy plenipotencyą i informacyą opatrzeni bydz muszą, Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt, Meyer i Guderyan przedstawiamy.

Poznań d. j. Pazdziernika 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Berneittag une gille von dem Landge:

#### Chictal = Citation.

Von bem hiefigen Roniglichen Landge= richt wird ber Schneibergeselle Michael Gottlieb Schulz von bier, welcher im Jahre 1806 von Breuten und bie lette Nachricht von fich gegeben hat, auf Un= fuchen feines Baters Johann Christoph Schulg bergeffalt bffentlich vorgelaben, baß er, ober bie etwa von ihm guruckge= laffenen unbefannten Erben fich binnen o Monaten, und zwar langftens im Termin ben 7ten Oftober 1820. frah um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= rath Brudner perfonlich ober fchriftlich, ober durch einen mit gerichtlichen Beugniffen bon feinem Leben und Aufenthalte verfebenen Bevollmachtigten melben, im Fall feines Mußenbleibene aber gewärtigen foll, baft auf feine Tobeserklarung und was dem anhangig ift, nach Borschrift ber Gefete erfannt werben wirb.

#### Ebiftal = Citation.

Da ber am 27. Februar 1806 über ben Nachlaß bes verstorbenen ehemaligen polnischen Generals Franz v. Swigcicki auf den Antrag seiner Erben eröffnete erbschaftliche Liquidations-Proces reassumirt wird; so werden alle diejenigen welche an den Nachlaß des verstorbenen Franz v. Swigcicki Ansprüche und Forderungen zu haben vermeinen, poszeladen, a dato binnen 3 Monaten, spätestens aber in den auf den 21. März 1820 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landge-

Zapozew Edyktalny.

Królewski SądZiemiański Krawczyka Michała Bogumila Szulca, który w roku 1806. z Bremen ostatnia, wiadomość o sobie dał, na wniosek oyca tegoż Jana Krystyana Szulc, ninieyszem publicznie zapozywa, ażeby on lub też i iego niewiadomi Sukcessorowie w przeciągu 9. miesięcy a naypoźniey na terminie dnia 7. Paždziernika 1820. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner wyznaezonym osobiście, lub też piśmiennie, albo też sądownemi dowodami przez upoważnionego Pe nomocnika, o życiu i mieyscu pobytu zgłosili sie, w przypadku niezgłoszenia się, za nieżyjącego podług praw przepisanych uznany będzie.

Poznań d. 27. Wrześn. 1819.

Ronigl. Preugisches Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Pozostałość po zmarłym byłym Generale Woysk Polskich Franciszku Swięcickim, pod dniem 27. Lutego 1806 r. na wniosek Sukcessorów iego, otworzony sukcessyino likwidacyjny process, reassumie się, zapozywaią się przeto wszyscy ci, któ. rzy do pozostałości tey pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na terminie dnia 2 igo Marca 1820 r. zrana o godzinie 9. przed

richtsrath Fromholt ansiehenden Termine entweder in Person oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forsterungen und Ansprüche zu liquidiren, und deren Nichtigkeit nachzuweisen, Beschiffs dessen die etwa hinter sich habenden Vocumente und Briefschaften mit zur Stelle zu bringen. Diezenigen aber welche sich weder melden noch in dem peremtorischen Termine erscheinen, haben zu gewärfigen, daß sie mit allen ihren Borzugsrechten präcludirt, nur an daszenige verwiesen werden, was aus der Masse nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger übrig bleiben dürfte.

Denjenigen Liquidanten die durch allzuweite Entfernung an dem personlichen Erscheinen gehindert werden und denen es an Bekanntschaft allhier fehlen sollte, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Guberian, Mittelstädt und Meyer in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Posen den 7. Detbr. 1819. Königlich Preuß. Landgericht.

Subhasiations = Patent.

Das im Czarnifauschen Kreise in Romanushof unter Rr. 27. belegene, bem Gottfried Dragorius zugehörige Kolonie-Grundstück nebst Zubehör, welthes nach ber gerichtlichen Tare auf 433 Athle. 8 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Gutöbesitzers v. Swinarsti zu Ludasch Schulden-halber öffentlich an Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz osobiście albo też przez upoważnionego Peknomocnika stawili się, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili i dokumenta za sobą mające na terminie złożyli, ti zaś, ktorzyby się niezgłosili i na terminie zawitym niestawili, oczekiwać mają, iż z prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostaną, i im tylko to przekazane będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszających, z massy pozostanie.

Tym zaś likwidantom którzy dla odległości by się stawić niemogli i którym tu zbywa na znaiomości, na mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderyana, Mittelstaedta i Mayer przedstawiamy, z których iednego lub drugiego plenipotencyą i informacyą opatrzyć trzeba.

Poznań d. 7. Pazdz. 1819.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarukowskim pod Nr. 27. położona, Bogumiłowi Dragorius należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 433 tal. 8 dgr. iest oceniona, na wniosek dziedzica Ur. Swinarskiego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Termin licytacyjny peremtoryczny na

den Meiftbictenben verfauft werben, und ber peremtorische Dietungetermin ift auf

den 7ten Mars 1820 vor dem Herrn Landgerichts-Math Kuschke Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt. Besithsähigen Käusern wird dieser Ternin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meisthietenden zugeschlagen und auf die etwa nach bem Tenmin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneidemubl ben 18. Ofthr, 1819. Ronigl. Prenf. Landgericht.

odlegion biweta sia va reolegibo

dzień 7. Marca 1820 z rana o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Rusciske w mieyscu wyznaczonym został.

został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemieniem, iż nieruchomość ta naywięccy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnetego niebędą wymagać powody.

wPile d. 18. Października 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Stanbinge fin ag bieiben bartte.

# Subhaftatione-Patent.

kodeym to abyrage augiometric pa

deletacità i Maver przedmaylamy . Das im Czarnifauschen Kreife in Romanushoff unter Dr. 24. belegene, bem Martin Marten zugehörige Rolonic= Grundftuck nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf, 3-78 Mthlr. to gar. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag bes Gutebefigere u. Swinar-Bfi gu Lubafch, Schuldenhalber bffent= lich an den Meistbie. soen verkauft merben, und ber peremtorische Bietungster= min ift auf ben 7ten Marg 1820. vor bem herrn Landgerichterath Rufdife Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird b'efer Zermin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf had Grundftuct bem Deiffbietenben auge-Schlagen, und auf die etwa nach bem Termine einkommenben Gebote nicht ge=

Patent Subhastaeyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem. 24. położona. Marcinowi Marten należąca, w raz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 378 tal. 10. dgr. iest oceniona, na wniosek Dziedzica Ur. Swinarskiego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 7. Marca 1820 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Ruschke w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd achtet werben foll, in sofern nicht gefete liche Grande bies nothwendig machen.

Schneidemubt ben 18. Oftober 1819.

Subhaffatione = Patent.

Das im Charnifaner Rreife gu Ros manshoff unter Dir. 86. belegene, bem Johann Morwitz zugehörige Kolonie= Grundfind nebft Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 110 Rthlr. 20 gar. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag des Gutebefigere von Ewi= narsti gu Enbafch, Schuldenhalber offent= lid) an ben Meiftbietenben verfauft mer= ben, und ift der peremtorische Bietungea Termin auf ben I ften Mary 1820. vor dem herrn Landgerichts = Affessor Lowe Morgens um to Uhr allhier ange= Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befanut ge= mucht, bag bas Grundftuck bem Meift= bietenden jugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termine einkommenben Gebote nicht weiter geachtet merten foll, in fo= fern nicht geschliche Grunde bies nothe wendig machen.

Schneibemuhl ben 18. Oftober 1819. Ronigl. Preugisches Landgericht.

mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdziern. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem'86. położona Janowi Moewitz należąca, wraz z przyległosciami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 110 tal. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 1. Marca 1820. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tegoniebędą wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdzier. 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Podes Chictal = Citation.

Odalanowekiego w

Der im Jahre 1806 zum Militair ausgehobene und aus Kahlstädt bei Ezarnifau gebürtige Gottlieb Sonnenburg hat seit dieser Zeit nichts von seinem Aufenthalte hören lassen, weshalb die Mutter besselben bei und den Antrag auf Todess Cytacya Edyktalna.

Rogumił Sonnenburg, rodem z Węglewa (Kahlstaedt) pod Czarnkowem, zostawszy w roku 1806. do woyska wzięty, żadney do tego czao pobycie swym niedał wiadomości. Z powodu tego matka iego uczyniła erklärung gemacht hat. Der Gottlieb Sonnenburg so wie bessen etwa zurückzgelassenen unbekannten Erben werden dasher zu dem auf den 16ten August k. J. vor dem Herrn Landgerichtrath v. Topolski, Bormittags um 10 Uhr ausstehenden Termin unter der Berwarmung vorgeladen, daß im Ausbleibungsfalle der Gottlieb Sonnenburg für todt erklärt und sein älterliches Erbtheil den sich gesmeldeten Berwandten ausgeantwortet werden wird.

Schneidemuhl ben 9. Septbr. 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Aufgebot eines verlornen Documents.

Von dem Königl. Preußischen Landgericht zu Krotoschin werden auf den Antrag des Franz v. Chlebowsti alle diesenigen, welche an die aus dem gerichtlichen Kaus-Kontraste die consirmato den
29sten Juni 1802 im Hypothesenbuch
des Guts Groß-Galazsi ersten Antheils, Adelnauer Kreises sud Rubrica III.
Mro. 5. für den Jarob v. Chlebowsti eingetragene durch die Eessten vom 21. Februar 1806 auf seinen Sohn Stanislaus
und von diesem mittelst Eessten vom 26.
Juni 1815 und 21. Juni 1816 auf den
Franz v. Chlebowsti gediehene Kausgeldersumme von 1666 Athle. 26 gen. wodo nas wniosek, aby za nieżyjącego uznany został.

Zapozywamy więc Bogumila Sonnenburg lub iakichkolwiek niewiadomych iego Sukcessorów, aby się w terminie na dzień 16. Sierpnia 1820. przed W. Topolskim Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, o godzinie 10. zrana, wyznaczonym stawili, ztem zastrzeżeniem, że w razie niestawienia się Bogumił Sonnenburg za nieżyjącego uznanym, i spadająca na niego część po rodzicach iego zgłaszającym się krewnym wydana zostanie.

Piła d. g. Września 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapowiedzenie zaginionego dokumentu.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Krotoszynie na wniosek Ur. Franciszka Chlebowskiego, zapozywa ninieyszém publicznie wszystkich, którzy do szacunkowey summy 1666 tal. 16 dgr. z sądownego kontraktu kupna w dniu 29, Czerwca 1802 r. potwierdzonego, w księdze hypoteczney naypierwszey części dobr Wielkich Galazek Powiatu Odalanowskiego w rubryce III. Nro. 5. dla Ur. Jakóba Chlebowskiego zahypotekowaney, przez cessyą z dnia 21. Lutego 1806 r, na iego syna Stanisława, a przez tegoż na mocy cessyi z dnia 26. Czerwca 1815 i 21. Czerwca 1816 r. na Ur. Francziszka Chlebowskiego zla-

von die bezeichnete Documente, nebst bem bon ber vormaligen Regierung gu Ralifch unterm 29. Juli 1802 ertheilten Spothefenscheine verlohren gegangen find, als Gigenthumer, Ceffionarien=, Pfand-, ober fouftige Briefe-Inhaber Unfprache zu haben bermeinen, offent= lich vorgelaben: in bem vor bem De= putirten Landgerichterath Webbfi auf ben 22. Mart 1820 anberaumten Termine perfonlich ober burch julagige, geboria informirte Bevollmachtigte (wo= zu ihnen, auf den Kall ber Unbefannt= ichaft, Die biefigen Juftig : Kommiffarien Seliger, Mitichte und Pilasti, und bie Abvokaten v. Jorefi und Trembinefi in Borichlag gebracht werden) zu erscheinen, ibre etwanigen Unspruche anzumelben und nachzuweisen; widrigenfalls, und wenn fich Riemand melben foffte, bie über jene Summe ausgefertigte Inftrumente für amorfirt erflart und bie etwa= nigen Inhaber mit allen habenden Un= fprüchen werden pracludirt werden.

Krotoschin ben 4. October 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Das zu Ihaffation & Patent.
Das zu Ibuny belegene, zum Acerwirth George Kunkeschen Rachlasse gehörige Grundstück, bestehend aus einem
in Fachwerk gebauten, mit Schindeln
gebeckten Wohngebaude, nebst Stallung

ney, ktore to albowiemwysczegomioue dokumenta wraz z wykazem hypotecznym przez bywsza Regencya Kaliską pod dniem 10. Lipca 1802 roku wydanym zaginely, pretensye sobie iako Właściciele, Cessyonaryusze zastawnym lub innym sposobem posiaiący dokumenta roscić mniemaią, aby sie w terminie dnia 22. Marca 1820 r. przed Delegowanym Sądie Ziemiańskiego Sędzią Wielmożnym. Webskim wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników w dostateczna informacya opatrzonych, (na których im się w braku znaiomości UUr. Seliger, Mitschke i Pilaski, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, tudzież UUr. Jorski i Trembinski Adwokaci, proponuia) stawili, mieć mogace pretensve podali i te udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdyby się nikt nie zgłosił, na ten czas Dokumenta na powyżey wzmiankowaną summę wydane, za umorzone uznane i posiadaiący takowe z wszelkiemi do nich mieć mogacemi pretensyami prekludowani zostana.

Krotoszyn d. 4. Pazdzier. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Zdunach sytuowane do pozostałości miesczanina Woyciecha Kuntze należąca i składaiąca się z domu w strychulec wybudowanego, szkudłami pokrytego z

und einer Schenne, jo wie aus moei bazu geforigen Uderftuden, welches gufantmen auf 863 Rthir. 18 gar. gerichtlich abgefchätt worben, foll auf ben Untrag ber Erben theilungehalber in bem auf ben gten Mary 1820. Bermittags um 9 Uhr bor bem Candgerichts = Rath Rosmeli in unf rem Gerichte-Lofale, an= ftebenben-peremtorifchen Termine, an ben Meiftbietenben verfauft werben. Befit= und gablungsfähige Rauflustige werben baber hierdurch aufgefordert, fich in dem gedachten Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und fann ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung ber vormundschaftlichen Behörde bes 3u= fchlage gewärtig fenn.

Jugleich werden alle etwanige unbekannte Realpratendenten hiermit vorgeladen, ihre Ansprüche spätestens im Termine anzumelden und nachznweisen, widrigenfalls sie damit präkludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt

werben wird.

Krotoschin ben 11. November 1819.

Production Kiemisten

Nigrachamas w Montes bevine

wane de sperentiefel miestratita

Workeledge Russes unledged fields

Low Allenders or the Land Steller

Ronigl. Preng. Landgericht.

stayni i stodoly tudzież z dwoch kawałów roli, co wszystko na 863 tat. 18 dgr. sądownie otaxowane zostało na wniosek Sukcessorów końcem uskutecznienia działów w terminie zawitym na dzień 9. M arca 1820 o godzinie 9, zrana przed Sędzią W. Kozmeli w mieyscu posiedzeń Sądownictwa naszego wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci którzy rzeczoną nieruchomość kupić chcą i zapłacenia oneyże są w stanie, aby się w spomnionym terminie stawili i licyta swe podali, i spodziewali się iż naywięcey daiący za zezwoleniem władzy opiekuńczey takową nteruchomość przysądzoną mieć sobie będzie.

Oraz przypozywa się iescze wszystkich niewiadomych Wierzycieli realnych aby pretensye swe naypóźniey w terminie podali, i takowe udowodnili; w przeciwnym razie bowiem z temiż prekludowanemi zostaną, i w tey mierze wieczne im nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 11. Listopada 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Anshall structure

ent a non-belle action shall some black

which the court is a standard of the court of

tannin back and and the same wild

and the second of the Country of the

# Zweite Beilage zu Dir. 14. bes Pofener Intelligen Blatte.

### Subhaftations Patent.

the a Samulton with a sail

Das hier auf der Brücken-Strafe sub Nro. 47, 48 und 49 belegene bem Kauf-mann Herrmann gehörige massive Haus, mit einem massiven Seitenflügel, zwei Seitenflügel von Fachwert, Hofrantn, Pferdestall und einer Nutwiese, welches alles auf 5373 Athlr. 13 ggr. 3 b'. gerichtlich abgeschätzt worden, soll in nach-flebenden Bietungsterminen, als:

- 1. den tften December e.
  - 2. ben Then Februar 1820,
- 3. dem iffen April 1820, shalah

vor dem ernannten Deputirten herrn Landgerichterath Dannenberg im hiefigen Landgerichte = Locale bffenklich an den Meiste und Bestidietenden verkauft werden.

Jahlungs und befiefähige Kauftiebhaber werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen: daß die diesfällige Tare und Kaufbedingungen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bugleich werden alle unbefannte Realpratendenten unter ber Berwarnung bes Berluftes ihrer Rechte an diefes Grundfluck zu diefen Terminen abeifiret.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica na tuteyszey ulicy mostowey pod liczbami 47., 48. i 49. sytuowana, do Kupca Herrmana należąca, w raz z murowanem skrzydłem pobocznem i dwoma skrzydłami pobocznemi w wiązarek z podwórzem, końską staynią i łąką nad Notecią, ze wszystkiem na 5,373 Tal. 13 dgr. 3 fen. sądownie oszacowana, ma w następuiących terminach licytacyjnych, iako to:

1. dnia 1. Grudnia r. b., 2. dnia 1. Lutego 1820 r.,

3. dnia 1. Kwietnia 1820 r. przed wyznaczonym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Dannenbergiem w lokalu naszym publicznie naywięcey daiącemu bydź przedana.

Chęć kupna maiących i zapłacenia oraz posiadania wstanie będących wzywa się nineyszem z tem oświadczeniem: iż taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Pretendenci realni na tenże termi pod utratą praw do tychże im strzących.

Bydgoscz d. 29. Czerwcz 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# gefanntnrachung.

Das Königliche Landgericht zu Bromberg macht befannt, daß durch einen am Josen November geschlossenen und

### Obwiesczenie.

Krolewski Sid Ziemiański w Bydgosczy wiadomo ninieyszym czyni, iż pomiędzy Kapitanem Rudolfem am 2ten December b. J. verkautbarten Ebevertrage zwischen dem Hauptmann, Rudolph v. Lippe und dessen Ehefran der minorennen Jehanna Christiana, gehorenen Schmidt, Tochter des zu Ezergt, versstorbenen Amtmanns Schmidt, dieeheliche Gütergemeinschaft, ausgeschlossen worsden ist.

Bromberg ben 21. December 1819.

de Lippe a iego żoną nieletnią Joanną Chrystyną z Szmitów córką zmarłego w Czersku-naddzierzawcy Szmidta, wspólność maiątku układem ślubnym na dniu 20. Listopada zawartym, a pod dniem 2. Grudnia r. b., ogłoszonym wyłączona została.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Oferbestall u.b. einer Ratwiese, welches

# Chictal = Citation.

as der le ten sadamine ossacowana,

Neber ben Nachlaß des zu Klein=Kobeiterzyn bei Lobsens verstorbenen Gutobesitzers Martin von Wilfoneki, ist auf den Antrag der Intestat-Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozes beute erbsfinet. Zur Aumeldung und Ausweisung der Ansprücke au die Nachlasmasse baben wir einen Termin

auf den i Sten Mprif 1820 vor bem heren Landgerichts = Affeffor Loewe um to Uhr Morgens angesett, und laben zu bemfelben, nie Glaubiger bes Martin v. Wilfonskischen Nachlaffes, namentlich aber die von Arzerschen Ches leute, Beren gegenwäntiger Aufenthalt nicht bekannt, und für wiche eine For= berung eingetragen ift, hermit unter ber Bermarnung vor, bag biejenigen, welche weder felbst, noch burch hinlanglich legi= timirte Bevollmächtigte erscheinen, aller ihrer etwanigen Vorrabte verlustig er-Klart, und mit ihren Forberungen an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów zmarlego w wsi Kościerzynce pod Lobżenicz Ur. Marcina Wilkońskiego wsi teyże dziedzica proces sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością iego w dniu dzisieyszym został otworzony. Końcem likwidowania i udowodnienia wszelkich do tey pozostałości pretensyi wyznaczyliśmy termin na

dzień 18. Kwietnia 1820. przed W. Loewe Assessorem Sadu Ziemiańskiego o 10. godzinie z rana na którym wszystkich teyże wierzycieli mianowicie małżonków Ur. Frezer, z teraznieyszego pobytu, niewiadomych, dług intabulowany na wsi wspomnioney maiacych z tem zastrzeżeniem zapozywamy iż w przypadku gdyby na terminie tym ani osobiście, ani przez pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych nie stawili się wszelkie prawo pierwszenstwa przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylke odesłanemi zostana co po zaspokojeniu zgławoch übrig bleiben mochte, verwiefent werben follen.

Denjenigen Kreditoren, welche burch Entfernung ober anbere legale Sinberniffe von foem perfonlichen Erfcheinen abges halten werden, und denen es hier an Befanntschaft fehlt, werden die biefigen Ins Mittommigarien Czuman, Difteffiaedt und Schlegel benaunt, an benen einen fie fich wender, and ibn mit Information und Wollmacht verseben fomen. truski sad Liemianski.

Schneibemubl ben 21. Oftober 1819. Downess and

Ronigh Preug. Landgericht.

Subhaffations = Datent.

Von dem Koniglichen Landgerichte gir Meferit wird biermit befannt gemacht, daß die dem Haulander George Man geborige, gu Deloroce im Birnbaumer Areis fe des Großherzogthimis Pofen sub Nro. 6 belegene Saulander-Rahrung nebst Bubehor, welche nach der gerichtlich aufge= nommenen Tare auf 2740 Right. 17 ger. 4 b'. abgeschaft worden, auf ben Untrag der Glaubiger, bffentlich verkauft werben foll. Es werben daber alle diejenigen, welche biefes Grundftuck gu faufen gesonnen und zahlungefahig find, hierburch aufgeforbert, fich in ben bagu an= gefetten Terminen ale:

- 1) ben 2ten Februar 1820,
- 2) ben 5fen April 1820,
- 3) ben 6ten Juni 1820, wobon ber lette perinterisch ist, auf z których ostatni peremitorycznym bem biefigen Landgericht, jedesmal Word iest, w mieyscu posiedzen Sadu to

szalacych się Wierzycieli z massy pozostanie digitus en doi 8 din 8 birso

Wierz ciclom dla odleglości pobytu swego lub innych prawnych przeszkod osobiście na terminie powyższy przybydz nie mogacym, lub którym na potrzebnev tu w mievscu zbywa znaromości mianujemy Panów Szuman, Mittelstädt i Schlegell, Kommissarzy Sprawiedliwości przy Sądzie naszym, z których iednego pełnomocnikiem obrać i przyzwoitą informacya opatrzyć będa mogli.

w Pile dn. 21. Pazdziernika 1819. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Miedzyrzecki czyni ninieyszem wiadomo, iż gospodarstwo w wsi Orlowen w Pewiecie Międzychodzkim Departamencie Poznańskim pod Nr. 6. położone, Woyciechowi Majowi najeżące, z przyległościami sądownie na 2,749 Talarów 17 dgr. 4 den. ocerione, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane bydź ma. Wzywa przeto ninieyszém wszystkich ochote nabycia tegoż gruntu maiących i w stanie zapłacenia będących, aby sig na wyznaczonych do tego termimach jako to :

- 1) dnia 2. Lutego 1820,
- 2) dnia 5. Kwietnia 1820,
- 3) dnia 6. Czerwca 1820,

mittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichtsrath Fiebrand entweder personlich voer durch geseizlich zuläsige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistebietenden der Zuschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen wird.

Die Tare bes Grundftucks fann taglich in unserer Registratur nachgesehen

werben.

Meserit ben 1. November 1819. Koniglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrag der Wittwe des versstorbenen Johann George Röstel und des Vormundes der minorennen Kinder, soll das zum Nachlaß desselben gehörige, zu Schwerin an der Warte im Birnbaumer Kreise des Geoßberzogthums Posen am Markte unter Nro. 8. gelegene Wohnshaus, nebst Brau= und Brennereigerechstigkeit, und dee darzu gehörigen fünf, am Obra und an der Warte belegenen Wiesen, welche zusammen 38 Morgen 2 M. enthalten, so im Ganzen auf 4373 Athlt. 16 ggr. gerichtlich gewürzigt ist, öffentlich an deu Meistbietenden Theilungs und Schuldenhalber in den

auf den Sten Marz ben Sten Mai 1820.

anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, und in Schwerin abgehalten wird, durch den Deputirten, Hrn. Landgerichtsrath Meyer, verkauft werden. Wie laden daher alle besitssähige teyszego, każdego razu o godzinie gtey z rana przed Ur. Fiebrand Radzi cą Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiącemu toż gospodarstwo za zezwoleniem Wierzycieli przybitem zostanie. Z resztą taxa tegoż gruntu każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 1. Listop. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek pozostałey wdowy po zmarłym kupcu Janie Woyciechu Roestlu, i Opiekuna nieletnich dzieci, dom do pozostałości tegoż należący w Skwierzynie nad Warta Powiatu Międzychodzkiego w Wielkiem Xię. stwie Poznańskiem w Rynku pod Nrem 8. robienia piwa i palenia wódki wolność maiący, w raz z należącemi do niego pięciu po nad rzeką Obrai Warta leżącemi łakami, razem 38. Morgów 2 Pr. wynoszącemi, sądownie na 4373 Tal. 16 dgr. oceniony, publicznie więcey daiącemu z przyczyny działów i długów w terminach discondition only observed and

dnia 8. Marca 1820, dnia 8. Maia dnia 10. Lipca —

z których ostatni iest peremtorycznym i w Skwierzynie odbywać się będzie przez Deputowanego Ur. Meyer Sędziego sprzedanym bydź ma. WzyRauflustige, sich in bemselben zu gestellen, und ihr Gebot abzugeben, mit bem Beinerken vor, daß auf die, nach Ablauf des letzten Termins eingehenden Gebote nicht ferner Kucksicht genommen werden wird.

Die Taxe kann täglich in der Registratur eingeschen werden.

Meserit den 28. September 1819.

the conveyor and

Subhaffatione : Patent. Da in dem, am 12ten b. D. gum offentlichen Berkauf bes im Bomfter Rreis fe in ber Stadt Karge auf ber Marian= nengaffe unter Mr. 45. belegenen, jum Nachlaß bes baselbft verftorbenen Rade= machers Chriftian Freudenberger gebori= gen Saufes nebft Sofraum, (welches auf 168 Mthlr. 4 ggr. abgeschätzt worden,) angestandenen Termin sich fein Raufluftiger gemelbet; fo haben wir auf ben Untrag ber Erben einen nochmaligen Ter= min auf ben 16ten Marg 1820. Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Diesker in Rarge anberaumt.

Wir laben baher alle Kauflustige und Besitzsähige hierdurch vor, in diesem Termine entweder personlich oder durch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihr Gebot abzugeben, womächt alstann der Meistbietende den Zuschlag, mit Einwilligung der Erben, zu gewärtigen hat.

wamy przeto wszystkich posiadania z dolnych i ochotę nabycia maiących, aby się stawilii i licyta swe podali, z tem ostrzeżeniem: iż na zaszłe po upłynieniu ostatniego terminu licyta, wzgląd miany nie będzie.

Taxa może bydź codziennie w Registraturze Sądu podpisanego przey-

rzana.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

To aschiological

Ponieważ w terminie dnia 12. m. i r. b. do publiczney licytacyi domu w mieście Kargowie powiecie Babimostkiem wulicy Maryańskiey podNr 45. położonego, do pozostałości tamże zmarłego kołodzieja Krystyana Freudenbergera należącego, i wraz z przyległościami na 168 talarów 4 dgr. oszacowanego, wyznaczonym, nikt do kupna ochotę maiący niezgłosił się, przeto na wniosek spadkobierców powtórny termin na dzień 16. Marca 1820 roku o godzinie gtey z rana przed Ur. Piesker Sędzią w mieście Kargowie wyznaczonym został. Wzywamy więc wszystkich do posiadania zdolnych i ochote kupna maiących, aby się w terminie tymże osobiście lub przez dostatecznie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiący przybicia za zezwoleniem spadkobiercow pewnym bydź może. Taxa i warunki

Die Lage und Raufebedingungen fon- przedaży codziennie w Registratunot in unserer Registratur täglich ringe= feben merben.

Meserit den 17. Januar 1820. Roniglich Preuf. Landgericht.

rae Sadu Naszego przeprzene byda moga.

Międzyrzecz d. 17. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts hierorts, folt bas unter Dero. 5. auf ber Colonie Saugenfeld biefigen Rreifes belegene, ben Jatob Ruffleschen Erben geborige Erbzinsgut, bestebend in 6 Morgen 45 Muthen Magdeburgschen Ma-Bes incl. ber Gebande, gerichtlich auf 130 Rthle: unter Berficffichtigung bes jahrl. Canons von 3 Athlie. 3 ggr. ge= fchatt, theilungshalber subhafint werben.

Es steht hierzu unter Aufhebung des fruhern Termind ein anberweit peremtobietenden gegen gleich baare Bezahlung, tem oznaymieniem się zapozywaią, folgt.

Die Kaufbedingungen nebst ber Toren teressentami, nastapi. find zu jeder schicklichen Zeit in der Regie Warunki kupna i taxe, można w fratur einzuschen.

Rrotofchin den 19. December 1819, Ronigh Preug. Friedensgericht.

# Obwiesczenie.

W skutek polecenia tuteyszege Królewskiego Sądu Ziemiańskiego gospodarstwo wieczysto dzierzawne, na kolonii Haugfeld w tuteyszym Powiecie pod Nrem 5 položone, Sukessorom Jakuba Riefla należące, z 6. morgów 45 kwadratowych pretów Magdeburgskiey miary się składaiące, incl. budynkow, sądownie na tal. 130 z względem na roczny kanon tal. 3. der. 3. oszacowane, dla działów subhastowane bydź ma.

Do tego przy zniesieniu dawnievrischer auf den 13ten Mary a.f. im szego inny termin na dzien 13. Orte hangfeld an, und werden Erwerbe- Marca n. p. w mieysen Hangfeld fabige Kaufluftige mit dem Bedeuten vor- naznaczony. Chęć kupna maiących, gelaben, bag ber Bufchlag an den Meifi= a do nabycia sie kwalifikuigegeh, z unter Instimmung der Interessenten er- Ze przybicie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, zgodnie z In-

> każdym czasie w Registraturze widzieć.

Krotoszyn d. 19. Grudnia 1819. Król. Prus. Sad Pokoju-

Befanntmachung. In der Racht vom Joffen auf ben Wnoey z dnia 30. na 31. Styeznia Irften Januar ift die Gebühren= und r. b. Kassa kosztów i Asserwacyina

Obwiesczenie.

Afferbaten = Raffe unfere Gerichte, aus Sadu naszego okradziona zostala & einem gewaltsamerweise erbrochenen Ra= ften, nach Durchfeilung ber beiben ba= ran befindlichen Unlagen befioblen worden.

Der Betrag bee baar entwandten Gel= bes beträgt 815 Mtlr. 19 gr. 41 pf.

Die forgfältigften Nachforfchungen, wegen Ausmittelung ber Thater, bereu, aller Bahrscheinlichkeit nach, zwei ober mehrere gewesch senn muffen, haben bis jest feinen Erfolg gehabt.

Wir erjuchen baher alle Polizeibehor= ben und bas geehrte Publifum recht brin= gend, gur Ausmittelung der Thater ge= falligst mitzuwirfen, und und von ben fich etwa zeigen tonnenden Spuren, fcleunigft in Renntniß zu feten.

Dem Angeber bes Thaters qu. verfis dern wir eine Belohnung von 30 Rthle.

Bollftein ben 9. Rebruar 1820.

Rinigl. Preug. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

skrzyni gwałtownym sposobom odłamanéy, po przepiłowanim dwóch u niéy znaydujących się wrzeciądzów.

Summa ukradzionych gotowych pieniedzy wynosi 815 tal. 19. gr. 45 pf.

Nayusilnieysze śledzenia względem odkrycia sprawców, których podług wszelkiego podobieństwa, dwoch lub więcey bydź musiało, żadnego aż dotąd nieodniosły skutku.

Wzywamy zatem iak naymocniey wszelkie władze policyine iako też i szanowną Publiczność, iżby do wyśledzenia sprawców kradzieży ter przyczynili się, i nas o pokazać się mogących iakichkolwiek śladach śpiesznie zawiadomili.

Dla tego, który nam sprawcę qu. wskaże, zapewniamy nagrody 30. talarow.

Wolsztyn d. 9. Lutego 1820.

## Enbhaftations=Patent.

Das benen Joseph Lawrengichen Erben Augehorige, in Biedlin Mogilner Rreifes, Bromberger Regierungs = Departemente, - Meile von ber Stadt Trzemeszno und 2 Meilen von Gnefen belegenen, auf 1004 Riblr. tarinten Bauergut, foll, auf Untrag ber Lawrengichen Erben, weil ber Ersteber bei ber borigen Licitation, Schulz Abam Siwinski in Bieslin, bas Meistgebot von 2540 Athle, nach Maß=

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo po Jozefie Lawrencu w Bieslinie, Powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgowskim, pol mili od miasta Trzemeszna, dwie mili od Gniezna položone, na 1004 talary otaxowane, ma bydź na wniosek sukcessorów po tymże Józefie Lawrencu powtórnie subhastowane, gdyż nabywca przy pierwszey Licytacyi Adam Siwiński, soltys z Bie. slina, w skutek wyroku adjudykacyi. nego summe licytacyina 2540 talagabe bes Abindifations-Bescheides, nicht row nieziożył, subhastacya ta ma się erlegt hat, auf Gefahr und Rosten bes uskutecznić na koszt i ryzyko tegoż Siminafi, anderweit fubhaffirt werben.

Das Grundstud bestehet aus tomplet- To gospodarstno sklada się z doten Bohn= and Wirthschafts-Gebauben, und go fulmischen Morgen Meder, Wie= fen und Garten; bas Spothekenwefen ift vollig regulirt, und es ift vollståndig über Whiter bestellt.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlöblichen Landgerichts zu Gnefen haben wir Termin zur Licitation auf ben 22ften Upril 1820 allhier in Trzemedzno, im Ge= fchafts = Lokale bes Friedensgerichts anberaumt, und laben befit = und gahlunge= fabige Perfonen ein, in felbigem gur 216= legung ihrer Gebote ju erscheinen, und hat ber Befibietende ben Bufchlag gewiß su gewärtigen.

Tape und Raufsbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werden; doch wird den Liebhabern eroffnet, daß niemand jum Gebote guge= ' laffen werben fann, wer nicht 200 Rillr. fofort jur Sicherung feines Gebotes beponirt, und den Reft fofort bei Gingange bes Abjudifations = Befcheibes baar ad Depositum jahlt, 'auf Gebote, welche nach bem Termine eingehen, fann feine Rudficht weiter genommen werben.

Trzemeszno ben 8. Februar 1820. wings by tentry a Bio.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Adama Siwińskiego.

kładnych mieszkalnych i gospodarczych zabudowań, rachuiąc w ogóle 90 morgów Chełmińskieg miary roli, łąk i ogrodów, które iest teraz na zimę dokładnie obsiane, a uprawione. Hypoteka tegož gospodarstwa iest zupełnie uregulowana.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyliśmy termin do licytacyi na dzień 22. Kwietnia r. b. który się w Trzemesznie w Sądowey Izbie Sadu Pokoiu odbydź ma, na który wzywamy kwalifikuiących się do possessyi i zdolnych do wypłaty na tenże termin do licytacyi naywięceydaiący spodziewać się może pewnego przybicia.

O taxie i warunkach nabycia možna się codziennie w naszéy Registraturze przekońać, oświadcza się życzącym iednakowoż, że nikt wprzody do licytacyi przystąpić nie może, dopokad na zabespieczenie swego podania 200 talarów w gotowiźnie niezłoży, reszta zaś do uzupełnienia całkowitéy summy po nadeyściu wyroku adjudykacyjnego, zaraz w gotowiźnie do depozytu ma bydź złożona. Podania zas po terminie niebedą miały żadnego przyjęcia.

Trzemeszno d. 8. Lutego 1820. Krol. Pruski Sad Pokoiu.